## Nº 208.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Kreitag den 30. August 1833.

Ungefommene Fremde vom 28: August 1833.

Die Grn. Apotheter Gebr. Jende aus Barmbrunn, 1. in Do. 114 Breites ftraffe; fr. Dadter Cunow aus Biergeja, I. in No. 3 Ct. Martin; fr. Graf v. Potodi aus Glogan, I, in Mo. 1 Gr. Martin; Br. Erbherr Gallowski aus Dvatowet, I. in Do. 154 Buttelftrafe; Gr. Erbherr Taczanowefi aus Choryn, Gr. Raufm. Gradenwiß aus Warichan, Dr. Raufnr, Flatau aus Breslau, I. in Do. 243 Bredlauerftrage; Frau Generalin v. Dabrowefa aus Winnagora, fr. Defonom Speichert and Ciggyn, Gr. v. Zielinsti aus Marfowice, I. in Do. 251 Bredlouerstrafe; Sr. Burger Dopler aus Marschau, Sr. Raufm. Pegte aus Frankfurt a. D. D., I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Staroft v. Mofgeginefi aus Wiatromo, I. in No. 391 Gerberftrage; Br. Conducteur Biemann aus Schwerin a. b. B. . Br. Raufm. Bedel aus Berlin, I. in Do. 99 Salbdorf; Sr. Guteb. Rlatt aus Frobi: net, I. in Ro. 95 St. Abalbert; Dr. Raufm. Michner aus Ungarn, I. in No. 118 Ballifchei; Bre Beref, Cand. ber Rechte, aus Bredfan, fr. Dberamtm. Muller aus Grabowo, Fran Apotheferin Linke und Mad. Neumann aus Reuffadt b. P., Li in Do. 136 Wilhelmeftraffe; Die Grn. Guteb. Gostinowefi und Armidi aus Lubofin, fr. Guteb. Rotter aus Stantowo, I. in Do. 394 Gerberfrage; Sr. In= tenbant Beil aus Rogafen, I. in Dto. 33 Wallichei; Gr. Guteb. v. Grabefi aus Lit, I. in Do. 384 Gerberftraffe.

Subhastationspatent. Das zu Moden, Obornifer Rreifes, unter Do. I. gelegene Freischulzengut, ben Paul und Julia v. Tomicfischen Cheleuten geborig, foll im Bege ber nothwendigen nalezace, bedzie droga konieczney Subhastation perfauft werden. Die subhastacyi przedane. Berichtliche Tare beffelben, welche in

Patent subhastacyiny. Wolne solectwo pod No. 1. w Włoknie, w. nowiecie Obornickim leżące, Wnym Pawłowi i Julii małżonkom Tomickim

Taxa sadowa, która w Registraturze

unferer Regiffratur eingeseben, werben fann, beträgt 2370 Rthl. 20 Ggr. 111 Pf.

Die Bietunge-Termine fteben am 29. Juli c., am 28. Geptember c.,

und ber leiste

am 7. December c., Bormittage um 10 Uhr, bor bem Abnial. Dber = Landed' = Gerichte = Referens Dario Pflucker im Partheiengimmer bes go Pflücker. Landgerichts an. Bablungefabige Rauf- Cheć kupienia maiacy wzywala sie luftige werden hierdurch aufgefordert, ninieyszem, aby sie na terminach in biefen Terminen zu erscheinen, bor wymienionych stawili, przed licytaber licitation eine Caution von 500 cya 500 Tal. kaucyi w gotowiźnie Athl. baar ober in Posener Pfandbriefen lub w listach zastawnych Wielkiego nach bem Course bem Deputirten zu et- Xiestwa Poznańskiego podług kursu legen, ihre Gebote zu Protofoll ju er= Deputowanemu złożyli, z warunkaflaren, und zu gemartigen, bag ber mi obznaymili sie i licyta swoie do Buidlag an den Meift- und Befibietenden, protokulu podali. Przybicie nastapi wenn feine geschlichen Unftaube eintreten, na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli erfolgen wird. przeszkody prawne niezaydą.

Pojen, am 29. April 1833. Poznań, d. 29. Kwietnia 1833.

Edificalcitation. Der Gottfrieb Welft, Cohn des Jatob Belft, geboren gu Boref = hauland ben 2. Mai 1790, ift im Jahre 1807 jum polnischen Mili= tair ausgehoben worden, und foll mit bemfelben nach Spanien gegangen fenn.

Da er feit biefer Zeit nichte weiter von fich hat horen laffen, fo wird berfelbe, fo wie bie etwa von ihm gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmer bier= mit aufgefordert, fich beim unterzeich= neten Landgerichte perfoulich oder fcbrift= naszéy można przeyrzeć, wynosi 2370 Tal. 20 sgr. 11 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone

na dzień 29. Lipca r. b., na dzień 28. Września r. b.. i na dzień 7. Grudnia r. b., o godzinie 10. przed południem odbywać się będą w izbie stron tutey. szego Sądu Ziemiańskiego przez Król. Referendaryusza Sądu wyższe-

Ronigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Cytacya edyktalna, Gottfryd Welst, syn Jakuba Welst, rodził sie na Borkoskich Oledrach dnia 2. Maia 1790. r., został do woyska Polskiego wzięty, i z tém podobno szedł do Hiszpanii.

Gdy zaś od tego czasu żadne wiadomości od niego nie zaszły, przeto zostaną on lub nieznaiomi iego sukcessorowie czyli sukcessyą biorąci wezwani, aby się w tuteyszym podpisanym Sądzie Ziemiańskim osobilich, und zwar spätestens in dem auf den 23. October 1833 Vormittags um 10 Uhr vor dem Referendarins haupt im hiesigen Gerichtslokale angesiehten Termine zu melden, widrigenfalls derselbe für todt erklärt und sein Vermösgen den sich legitimirenden Erben aussgeantwortet werden wird.

Posen, den 18. December 1832. Roniglich Preuf. Landgericht.

Zekanntmachung. Die Johanna Louise geborne Drescher hat mit Zustimsmung ihres Chemannes, des gewesenen Historise Executor Schulz, hier wohnhaft, bei erreichter Majorennität erklärt, daß in der während ihrer Unmundigkeit gesschlossenen She, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes auch kunftig ausgeschlossen bleibe, welches nach S. 789 Tit. 18 Thl. II des Allgemeinen Landrechts hierdurch öffentlich bekannt gemacht wird.

Meserit, den 27. Juni 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Meier Brandt aus Karge und bessen verlobte Braut, Friederike Danziger aus Fraustadt, haben mittelst des am 26. Juni c. gerichtlich errichteten Contracts die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes in ihrer kunftigen She ausgesschlossen, was hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, den 22 Juli 1833. Ronigh Preuß. Landgericht.

ście lub przez pismo się zgłosili, a naydaley w terminie dnia 23. Października 1833 zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Haupt w tuteyszym lokalu sądowym, w przeciwnym razie on za nieżyjącego uważany i majątek iego sukcessorom legitymującym się wydanym będzie.

Poznań, d. 18. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Joanna Louisa urodzona Drescher oświadczyła przy doyściu pełnoletności z upoważnieniem mężaswoiego, byłego Exekutora Szulca tu zamieszkałego, iż spolność maiątku i dorobku w małżeństwie ich w czasie małoletności iéy zawartego i na przyszłość wyłączoną zostanie, co stósownie do §. 789. Tyt. 18. Tom II. Prawa Powszechn. Krajowego ninieyszem do publiczney podaje się wiadomości.

Międzyrzecz, d. 27. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Meyer Brandt kupiec z miasta Kargowy i zaślubiona iego Fryderyka Danziger z Wschowy wyłączyli kontraktem sądowym z dn. 26. Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku wprzyszłem swém małżeństwie, co ninieyszém się podaie do publicznéy wiadomości.

Międzyrzecz, d. 22. Lipca 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll die im Dorfe Kahlau nuter No. 27. im hiesigen Kreise gelegene, dem Papierfabrisanten Waberosti gehörige, 1070 Athl. taxirte Ackerwirthschaft nebst Jubehör im Wege ber Exekution öffentlich an den Meistbiestenden in den hier

am 4. Juli, am 8. August, am 13. September c.

ansiehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Kaufer einladen.

Die Tare und die Kaufbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden. Jeder Bieter muß eine Caution von 150 Athl. baar bestellen.

Meferit, ben 11. Marg 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Editralladung. Die Caroline Reis henstein geborne Jelinska in Wongrowiec hat gegen ihren seit 13 Jahren verscholstein. Ehemann, gewesenen hilfs-Ereku, tor Carl Reigenstein aus Wongrowiec, wegen böslicher Verlassung auf Chescheisdung geklagt.

Es wird baber ber gebachte Carl Reigenstein hiermit bffentlich vorgeladen, in dem zur Inftruktion der Sache auf ben 11. December d. J. vor dem Deputirten herrn Referendarius Gepert Vormittags um 9 Uhr hiefelbst angesfetzen Termine zu erscheinen, und sich

Obwieszczenie. Gospodarstwo w Kaławie, powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 27. leżące, Janowi Wabierskiemu należące i sądownie na 1070 Tal. ocenione, będzie drogą exekucyi przez konieczną subhastacyą w terminach na

dzień 4. Lipca, dzień 8. Sierpnia i dzień 13. Września r. b.

tu wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można. Każdy licytuiący kaucyą w ilości 150 Tal. złożyć musi.

Międzyrzecz, d. 11. Marca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Karolina Reitzenstein z domu Jelińska z Wągrowca wytoczyła przeciw swemu mężowi Karolowi Reitzenstein, byłemu pomocnikowi exekutora, który się przed 13 laty z Wągrowca oddalił, skargę rozwodową z przyczyny iéy złośliwego opuszczenia.

Zapozywa się przeto Karol Reitzenstein, ażeby się w terminie do instrukcyi tey sprawy na dzień 11. Grudnia r. b. w tuteyszym Sądzie przed Deputowanym Ur. Geyert Referendaryuszem wyznaczonym stawił, i na skargę tę odpowiedział, auf die Klage auszulassen, widrigenfalls gegen ihn in contumaciam verfahren, und das bis jeht bestehende Band der Che gefrennt werden wird.

Gnefen, ben 25. Juli 1833. Roniglich Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das den Gartner Johann und Caroline Mechesschen Eheleuten gehörige, in Gnesen unter No. 149s96 auf der Vorstadt Wortostwo belegene Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 299 Rthl. 25 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Eigenthumer behufs Auseinandersetzung öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu dem Zwecke haben wir einen Bietunge-Termin auf ben 2-0. November c. vor dem Herrn Landgerichte-Uffessor Marschner Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen, ben 25. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Land = Gericht.

gdyż w przeciwnym razie zaocznie przeciw niemu postąpionem będzie, i w skutek tego związek w mowie będący małżeński rozwiązanym zostanie.

Gniezno, dnia 25. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Grunt w mieście Gnieznie na przedmieściu Woytostwie pod Nro. 149/36. położony, małżonków Jana i Karoliny Meche własny, który podług taxy sądownie sporządzoney na 299 Tal. 25 sgr. iest oceniony, na żądanie właścicielów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 20. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Marschner w mieyscu, na który zdolność kupienia

maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, dnia 25. Lipca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Königl. Hauptmann im 18. Infanterie-Regiment herr Carl Wichmann und bessen Chesgattin, Eugenia geborne Herbst, haben mittelst Bertrages vom 6. Juni 1833 por Eingehung ihrer She die Gemein-

Obwieszczenie. Ur. Karól Wichmann, kapitan 18. pułku piechoty, i malżonka iego, Eugenia z Herbstów, układem przedślubnym z dnia 6. Czerwca 1833. wyłączyli między sobą wspólność majątku i dorobku,

schaft ber Guter und bes Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit zur of= fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 6. August 1833. Konigl. Preug. Friedensgericht.

Dublikandum. Auf dem adlichen Gute Turzyn bei Exin sollen am 14. September d. E. verschiedene auf mehr als 2000 Ribl. veranschlagte Bauten, an den Mindestfordernden in Entreprise ausgethan werden; die Bauten-Unternehmer können sich daher daselbst in jenem Termin mit ihren Geboten melden, wo die Anschläge und Bedingungen eröffnet werden sollen, auch in unserer Registratur einzusehen sind.

Schubin, ben 23. Angust 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Zekanntmachung. Daß die Gemahlin des Frohnfest-Inspektors v. Stocki, Mathilde Adolphine. Therese geborne Wisselinck, und der Frohnfest-Inspektor und Premierlieutenant in der Landwehr, Herr Friedrich v. Stocki von hier, bei Leistung der Decharge mittelst heute vor und geschlossenen Vertrages die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, wird hiermit zur des fentlichen Kenntniß gebracht.

Roronowo, den 28. Juli 1833. Adnigl. Preuß. Friedensgericht, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Poznań, dnie 6. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. We wsi Turzynie przy Kcyni ma być w dniu 14. Września b. r. rozmaita budowla więcey iak 2000 Talarów anszlagowana, naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczoną, podiąć się takowey więc ochotę maiący, zechcą się w rzeczonym terminie tamże zgłosić z swemi żądaniami, gdzie anszlagi i kondycye obznaymione będą, i w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Szubin, dnia 23. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Że małżonka Inspektora Fronfestu JPana Stockiego, Matylda Adolfina Teressa z Wisselinków, i Inspektor Fronfestu i Porucznik Landwerów JPan Fryderyk Stocki ztąd, przy uczynieniu opiekuństwa wspólność maiątku i dorobku podług ugody na dniu dzisieyszym przed nami zawartą wyłączyli, ninieyszem do publiczney wiadomości się podaje.

Koronowo, dnia 28. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Publikandum Die verwittwete Liffmann Minna geborne Salomon und ihr verlobter Hirsch Abraham hieselbst haben in dem vor Einfritt der She vor und errichteten Vertrage die Gemeinschaft der Guter, mit Einschluß des Erwerbes, ausgeschlossen, welches hierdurch zur Wiffenschaft des Publikuns gebracht wird.

Schonlante, ben 30. Juni 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do publiczney wiadomości, że Mina owdowiała Leffmann i Hirsch Abraham iey zaślubiony, tu ztąd, przez rozporządzony układ przed nami, przed wniyściem w stan małżeński wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Trzcianka, d. 30. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Caroline Marten und August Löster hieselbst haben in dem vor Eintritt der Che vor und errichteten Vertrage sowohl die Gemeinschaft der Guter, wie auch die des Erwerbes, unter sich ausgeschlossen, welches auf ihren Antrag zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Schonlante, ben 27. Juni 1833.

Obwieszczenie. Podaie się do publicznéy wiadomości, że Karolina Marten i August Loeffler tu ztąd przed wniyściem w stan małżeński przez rozporządzony przed nami układ wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Trzcianka, d. 27: Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Zekanntmachung. Daßdaß Fraulein Louise Charlotte Biemann und der Herr Burgermeister und Premierlieutenant außer Diensten Johann George Briedrich Wilhelm Diestel zu Labischin, vor Einschreitung der She die Gemeinschaft der Guter, nicht aber die des Erwerbes, vor dem unterzeichneten Gerichte, mittelst Vertrages heute ausgeschlossen haben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Roronowo, am 17. Juli 1833. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Obwieszczenie. Że JPanna Luiza Charlotte urodzona Biemann i były porucznik JP. burmistrz Jan Grzegorz Fryderyk Wilhelm Diestel z Łabiszyna, przed wstąpieniem w stan małżeński, wspólność maiątku z wyiątkiem dorobku, u tuteyszego Sądu przez ugodę z dnia dzisieyszego wyłączyli, ninieyszém się do wiadomości publiczney podaie.

Koronowo, d. 17. Lipca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Steckbrief. Der wegen Diebstahls breier Pferde angeschuldigte, und auch in beren Besitz gewesene, unten naber signalisirte Knecht Balentin Matysiaf aus Ciechrz hat sich aus biesem seinem Wohnorte heimlicherweise entsernt.

Alle Civil- und Militair-Behörden ersuchen wir daher, auf diesen Matysiak ein wachsames Auge zu haben, und im Betretungsfalle und denselben sogleich unter sicherer Estorte herzusenden.

Signalement.

Familienname, Matysiak; Borname, Balentin; Geburtsort, Bronislaw; Aufsenthaltsort, —; Religion, katholisch; Alter, circa 25 Jahr; Größe, 5 Juß 2½ 30ll; Haare, blond; Stirn, rund, bedeckt; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Nase, kurz und gestuckt; Mund, aufgeworfen; Brust, breit; Zähne, vollzählig; Kinn, rund; Gesichtsbildung, stark; Gesichtsfarbe, roth und gesund; Gestalt, untersetz; Spracke, polnisch; besondere Kennzeichen, keine.

Befleibung.

Rann nicht angegeben werben, weil er selbige oft verwechselt.

Koronowo, den 14. August 1833. Konigl. Preuß. Inquisitoriati List gończy. O kradzież trzech koni obwiniony i w posiadaniu tychże będący, niżéy opisany parobek Walenty Matysiak z Ciechrz, oddalił siętaiemnie z padmienionego mieysca.

Wszelkie tak cywilne iako i woyskowe zwierzchności wzywamy zatem na Matysiaka pilne mieć oko i w przypadku natrafienia go natychmiast pod bezpieczną strażą nam przeslać.

Rysopis.

Nazwisko, Matysiak; Imie, Józef; mieysce urodzenia, Bronisław; mieysce pobytu, —; religia, katolicka; wiek, 25 lat; wzrost, 5 stóp 2½ cali; włosy, blond; czoło, okrągłe, pokryte; brwi, blond; oczy, niebieskie; nos, krótki, zadarty; ustaj wypukłe; piersi, szerokie; zeby, zdrowe; podbrodek, okrągły; skład twarzy, mocnéy; cera, czerwona i zdrowa; postać, siadła; ięzyk, polski; znaki szczególne, żadne.

Odzież

mie może bydz podana, gdyż ią często zmieni.

Keronowo, d. 14. Sierpnia 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat,